# Ner 138 i 139.

# Dziennik Rządowy wolnego miasta krakowa i jego okregu.

# W Krakowie dnia 31 Października 1843 r.

Nro 5639.

WYDZIAŁ SPRAW WEWNĘTRZNYCH I POLICYI W SENACIE RZĄDZĄCYM

Wolnego Niepodległego i ściśle Neutralnego Miasta Krakowa i Jego Okręgu.

Reskryptem Senatu Rządzącego z d. 7 Czerwca r. b. do N 2890 D. G. S. wydanym zatwierdzoną została, uczyniona przez Xięcia Adama Woronieckiego syna ś. p. xiężnej Teodozyi z Wielowiejskich Woronieckiej darowizna z niektórych ruchomości po tejże pozostałych, za Summę 1154 Złp. 11 gr. spieniężonych, na rzecz ubogich Protestantow w M. Krakowie zamieszkałych. Wydział przeto w myśl powyższego reskryptu czyn takowy ku wsparciu cierpiącej ludzkości zmierzający, do powszechnej podaje wiadomości.

Kraków dnia 30 Września 1843 roku.

Senator Prezydujący Koppe. Referendarz L. Wolff. Nro 9432.

# WYDZIAŁ SPRAW WEWNĘTRZNYCH I POLICYI W SENACIE RZĄDZĄCYM.

W wykonaniu postanowienia Senatu Rgo z d. 6 Października r. b. N. 5238 D. G. S. ogłasza się niniejszem licytacya in plus na wypuszczenie w dzierżawę poboru opłat koszernego w obwodzie Kazimierskim poczynając od d. 1 Stycznia 1844 r. od summy na pierwsze wywołanie Złp. 80,000 rocznie zaofiarowanej, rozpocząć się mającą w Biórach Wydziału Spraw Wewnętrznych i Policyi dnia 14 Listopada r. b. o godzinie 11 przed południem, gdzie Pretendenci opatrzeni w vadium rło części summy powyższej odpowiednie, bliższą wiadomość o warunkach licytacyi powezmą.

Kraków dnia 24 Października 1843 roku. Senator Prezydujący Kopff. Referendarz L. Wolff.

Nro 9557.

# WYDZIAŁ SPRAW WEWNĘTRZNYCH I POLICYI W SENACIE RZĄDZĄCYM.

Podaje do powszechnej wiadomości, że w myśl postanowienia Senatu Rządzącego z d. 16 b. m. i r. N. 5405 odbywać się będzie licytacya w Biórze Wydziału dnia 9 Listopada r. b. zrana na sprzedaż tasti ze starego Mostu pływającego przy Podgórzu pozostałych. Cena do pierwszego wywołania Złp. 563 gr. 11 naznacza się. Chęc

licytowania mający złoży na vadium Złp. 56. O innych warunkach w Biorach wiadomość powziętą być może.

Kraków dnia 24 Października 1843 roku.

Senator Prezydujący Kopff.
Referendarz L. Wolff.

Nro 9575.

# WYDZIAŁ SPRAW WEWNĘTRZNYCH I POLICYI W SENACIE RZĄDZĄCYM.

Podaje do publicznej wiadomości, iż od dnia 1 Listopada r. b. poczynając, kancellarya Urzędu Probierczego postanowieniem Senatu Rządzącego z d. 7 Lipca 1843 r. Nro. 3453 D. G. S. ustanowionego do uznawania i poświadczania próby wyrobów złotych i srebrnych otwartą będzie w ulicy Grodzkiej w Domu pod L. 229 na Iszem piętrze na widermachu codziennie od godziny 2 do 4tej z południa wyjąwszy dni Niedzielne i Święta uroczyste, gdzie Urząd Probierczy sprawować będą mianowani przez Senat Rządzący PP. Adolf Alexandrowicz i Dominik Lipnicki. Stosownie więc do przepisów w tej mierze ogłoszonych tak Złotnicy i Jubiliery jak i strony interesowane w celu poświadczania i wybicia na ich wyrobach próby, do namienionego wyżej Urzędu zgłaszać się mają.

Kraków dnia 24 Października 1843 roku.

Senator Prezydujący Kopff.

Referendarz L. Wolff.

# Nro 5699. O B W I E S Z C Z E N I E. WYDZIAŁ DOCHODÓW PUBLICZNYCH I SKARBU W SENACIE RZĄDZĄCYM.

Na mocy postanowienia Senatu Rządzącego z d. 11 Sierpnia b. r. Nro 4152 podaje do powszechnej wiadomści, iż w d. 16 Listopada b. r. odbędzie się w Biórze Wydziału Dochodów Publicznych powtórna z powodu niedoszłej na d. 10 Sierpnia ogłoszonej, licytacya in plus przez złożenie opieczętowanych deklaracyj na wypuszczenie w dzierżawe poboru myta drogowego na nowo wybudowanej drodze (Chausse) z Poremby do przewozu na Wiśle w Podłężu, a to na zasadzie Taryffy i warunków w Biórze Wydziału Dochodów Publicznych przejrzanemi być mogących, z tą zmianą od poprzednich, iż Szlaban w skutek Rozporządzenia Senatu Rządzącego z dnia 13 Października b. r. N. 5361 przy samym przewozie, kosztém Rządu postawionym będzie. Dzierżawa ta trwać bedzie od dnia 1 Stycznia 1844 r. do końca Grudnia t. r. Wysokość rocznego czynszu zostawia się zaofiarowaniu deklaranta, który złożyć winien w Kassie Głównej tytułem vadii Zp. 100. Deklaracyc składane być mają według wzoru poniżej umieszczonego jednocześnie Dziennikiem Rządowym ogłoszonego, na rece Senatora w Wydziałe Dochodów Publicznych Prezydującego, które tylko do terminu licytacyi mianowicie godziny 2 przyjmowane będą.

# Deklaracya.

W skutek Obwieszczenia Wydziału Dochodów Publicznych i Skarbu z d. 25 Października b. r. Nro 5699 Dziennikiem Rządowym ogłoszonego, czynię niniejszą deklaracyą, iż z dzierżawy Myta drogowego na nowym gościńcu (Chausse) z Poremby do przewozu na

Wiśle w Podłężu prowadzacym, obowiazuję się tytułem czynszu rocznego Złp (tu wypisać kwotę literami) opłacać, a to wedle warunków przezemnie przejrzanych i zrozumianych, zaświadczenie Kassy Głównej jako należne vadium złożyłem, znajduje się na niniejszej Deklaracyj zamieszczone, i proszę o nakaz wydania mi tegoż w razie nieutrzymania się (tu wyrazić komu, czy deklarantowi lub umocowanemu przez niego, a nakoniec położyć datę, imię i nazwisko).

Ostrzega się, aby deklaracye pod nieważnością pisane były wyraźnie, bez przekreśleń lub zastrzeżeń, a oraz aby na jej wierzchu napisaném było: "Deklaracya co do licytacyi dzierżawy myta drogowego na gościńcu z Poremby do Wisły w Podłężu prowadzącym, przez Wydział Dochodów Publicznych pod dniem 25 Październka b. r. do Nru 5699 ogłoszonej, tudzież poświadczenie Kassy Głównej na złożone vadium. - Kraków dnia 25 Października 1843 roku.

> Z. Senatora Prezydującego SOBOLEWSKI. Z. Sekretarza Wydziału F. Girtler.

#### DYREKCYA POLICYL Nro 21,241.

Podaje do wiadomości, iż w dniu 15 b. m. między godziną 7 a 8 wieczór znalezionym został na drodze za bramą Floryańską na Kleparzu tłumaczek czyli felajza, w której się rozmaite suknie i bielizna znajduje. Ktoby przeto takową zgubił, po odebranie z dowodami w terminie trzech miesięcy zgłosić się zechce, po upływie bowiem terminu przez publiczną licytacyą sprzedana zostanie. Kraków dnia 17 Października 1843 roku.

Dyrektor Policyi WOLFARTH. Sekretarz Ducillowicz.

(2 r.)

## MY PREZES I SENATOROWIE

Wolneyo Niepodległego i ściśle Neutralnego Miasta Krakowa

i Jego Okregu.

wiadomo czynimy, iż:

# TRYBUNAŁ

Wolnego Miasta Krakowa i Jego Okręgu wydał Wyrok osnowy następującej:

Działo się w Krakowie w Domu Władz sądowych na audyencyi publicznej Trybunału Wolnego Miasta Krakowa i Jego Okręgu dnia trzydziestego Września Tysiąc ośmset czterdziestego trzeciego roku o godzinie czwartej po południu.

# WYDZIAŁ III.

Obecni:

Miętuszewski Sędzia Prezydujący

Czernicki

Sędziowie

Kopycinski

Płonczyński Z. Pisarza

(podpisano) Miętuszewski, W. Płonczyński.

W skutek żądania na dniu dzisiejszym przez Jakóba i Ludwikę Hirschfeldów małżonków uczynionego, względnie ogłoszenia upadłości Handlu Starozakonnego Joachima Samuela Robinsohna na Kazimierzu przy Krakowie pod Liczbą 72 w Gminie dziesiątej exystującego; a to z powodu niewypłacalności wexlu.

# TRYBUNAŁ

Zważywszy, iż Jakób i Ldwika Hirschfeldowie pokładanym wexlem w dniu siedemnastym Kwietnia roku bieżącego z terminem wypłaty za miesięcy trzy od daty wystawienia, wydanym przez Joachima Samuela Robinsohn na summę Tysiąc pięcset Złotych polskich na rzecz Jakóba i Ludwiki Hirschfeldów, należność summy rzeczonej dowodzą, pokładanym zaś protestem w dniu dwudziestym Lipca roku bieżącego przez Notaryusza Franciszka Xawerego Placer spisanym odmówienie wypłaty takowej udowodniają, przeto

## TRYBUNAL

W duchu Artykułów 1 i 13 Kodexu handlowego Księgi czwartej, handel pod firmą Joachima Samuela Robinsohn w Krakowie pod Liczbą 72 na Kazimierzu istniejący za upadły ogłasza, termin upadłości w porządku Artykułu 18 Kodexu handlowego, w myśl Artykułu 5 Kodexu handlowego Księgi czwartej od dnia dwudziestego Września roku bieżącego ustanawia Kommissarzem upadłości z grona swego Sędziego Ignacego Kopycińskiego, zaś Kuratorami Franciszka Starzyckiego Adwokata i Tomasza Asta Kupca i obywatela Miasta Krakowa mianuje, zarazem Sąd Pokoju Okręgu drugiego Wolnego Miasta Krakowa o niezwłoczne przyłożenie pieczęci na upadłym handlu i całym majątku upadłego Robinsohna, nakoniec Dyrekcyą Policyi o wzięcie upadłego pod baczne oko wzywa.

Wpis w ilości Złotych polskich piętnaście ustanawia, który przez Hirschfeldów złożonym być ma. Do wręczenia Wyroku Wożnego Antoniego Dobrzańskiego wyznacza.

Osądzono w pierwszej Instancyi z tymczasową exekucyą bez kaucyi.

(podpisano) Miętuszewski, W. Płonczyński.

Zalecamy i rozkazujemy i t. d.

(podpisano) Miętuszewski, W. Płonczyński.

Zgodność niniejszego odpisu z Wyrokiem oryginalnym w Aktach Trybunału pozostałym zaświadcza.

Za Pisarza Trybunału W. M. Krakowa i J. O.

(3 r.)

W. Płonczyński.

Nro 5911.

# TRYBUNAŁ

Wolnego Niepodległego i ściśle Neutralnego Miasta Krakowa i Jego Okręgu.

Wzywa tak wierzycieli jako też sukcessorów massy Kolińskich z kwoty gr. 25 w depozycie Sądowym złożonych, składającej się, aby z stósownemi dowodami prawa ich wykazać zdolnemi w zakresie miesiąca jednego do Trybunału zgłosili się, pod rygorem przyznania massy tej jako bezdziedzicznej na rzecz Skarbu publicznego.

Kraków dnia 17 Października 1843 roku.

Prezes Trybunału Majer.

Sekretarz Lasocki.

(3 r.)